# Dziennik praw krajowych i rządowych

there nower programmed the series of la may discussed wednesday or series to bath, t. 354,

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XVII.

wydana dnia 26. Pakdaiomika 1850.

Wydana i rozesłana dnia 17. Marca 1852.

Obwieszczenie Rządu kiajowege z dma 17. Września 1850. którem oglasna się nowy przepis nżycia polki jako środka do ultu-

sapobieda, usanlo nysokie bini vanismegllle novnotrynych sa rgodne a celem, osansyć rozciszlejska usycia patri przeciyka rejke zarasic.

mienia zazuzy nu hydlo.

# Landes-Gesetz- und Regierungsblatt

für bas

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwiß und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

## otworzenie nehitego bydlocie. Dill Stild. Waemkamie

-stw bo dal Ausgegeben und versendet am 17. März 1852.

b) aby zwierachowie rolescowe pracy lektera o tem uwiadomiona, spolnie z tymze, wartość browen pracy lektera na zabicie, pod niżej wskaza-nemi wszlędami ustanowia.

The sprawdrend istoient marry bydlycei, naywa się pakti w monarchii anstryjachiej: 1) za pierwszem pojawieniem się xaracy w miejscach, gdzie chii anstryjachiej: 1) za pierwszem pojawieniem się xaracy w miejscach, gdzie

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 17. Września 1850,

obowiązujące dla wszystkich krajów koromych, z wyjątkiem królestwa lombardzko-weneckiego,

którem obwieszcza się postępowanie z wylosowanemi, na dniu 16. Września r. b. niemieckiemi pieniężnemi biletami 6-krajcarowemi, w seryi pod lit. E. zawartemi.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIII, l. 354, wydaną dnia 22. Września 1850.

#### -inited a designation of the consideration of the consideration of the constant of the constan

Rozporządzenie Ministerstwa handlu, rzemiosł i budowli publicznych z dnia 17. Września 1850,

moca którego niektóre przywileje przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII, l. 420, wydaną dnia 26. Października 1850.

#### 518.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 17. Września 1850, którem ogłasza się nowy przepis użycia pałki jako środka do utłumienia zarazy na bydło.

Aby szerzeniu się zarazy na bydło całą siłą, jaka jest w mocy Rządu, zapobiedz, uznało wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych za zgodne z celem, oznaczyć rozciąglejsze użycie pałki przeciwko tejże zarazie.

Tym końcem rozporządziło wysokie Ministerstwo dekretem z dnia 11. b. m. za l. 18751, co następuje:

- I. Gdy w czasie podejrzanym choroby między bydłem pojawiają się, a rodzaj choroby jest wątpliwym, i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że bydło na zarazę bydłęcą choruje, na tenczas dla dojścia istoty choroby przez otworzenie zabitego bydłęcia, wolno użyć pałki pod temi warunkami:
  - a) aby choroba przez lekarza w służbie publicznej zostającego, lub od władzy politycznej ku temu upoważnionego, za podejrzaną uznaną była, i
  - b) aby zwierzchność miejscowa przez lekarza o tem uwiadomiona, spólnie z tymże, wartość bydlęcia przeznaczonego na zabicie, pod niżej wskazanemi względami ustanowiła.
- II. Po sprawdzeniu istnienia zarazy bydlęcej, używa się pałki w monarchii austryjackiej: 1) za pierwszem pojawieniem się zarazy w miejscach, gdzie

## -until a single a finkowing for a grante 516. The first a works beyon allow

## Erlaß des Finanzministeriums vom 17. September 1850,

wirksam fur alle Kronlander, mit Ausnahme bes lomburbisch venezianischen Konigreiches,

womit die Behandlung der am 16. September I. 3. verloften deutschen Mung= scheine zu 6 Kreuzer Serie litt. E. kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXIII. Stud, Nr. 354, ausgegeben am 22. September 1850.

## 517....

## Erlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 17. September 1850,

womit mehrere Privilegien verlängert werden.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXLII. Stück, Nr. 420, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

#### now he a placete mason I mergagu an, 815 no unature diblese amignesed sig 18-

Kundmachung des Landesguberniums vom 17. September 1850, womit eine neue Vorschrift, betreffend die Anwendung der Keule als Maßregel gegen die Ninderpest, kundgemacht wird.

Um der Verbreitung der Rinderpest mit aller Kraft, welche der Staatsgewalt zu Gebote steht, entgegen zu wirken, hat das hohe Ministerium des Innern zweckmäßig gefunden, eine ausgedehntere Unwendung der Keule gegen diese Seuche eintreten zu lassen.

Dem zu Folge ift mit dem hohen Ministerial - Erlaße vom 11. d. M. 3. 18751 Folgendes festgeset worden:

I. Wenn in verbächtigen Zeiten bei vorkommenden Krankheiten von Rindern die Art des Krankseins zweifelhaft und gegründeter Verdacht vorhanden ist, daß sie an der Rinderpest erkrankt seien, so ist die Anwendung der Keule zur Ermittlung des Sach-verhaltes durch die Sekzion unter der Bedingung gestattet, daß

- a) die Krantheit von einem, im Dienste des Staates stehenden, oder von einer politischen Behörde hiezu authorisirten Arzte als verdächtig anerkannt ift, und baß
- b) bie von dem Arzte hievon in Kenntniß gesetzte Ortsbehörde im Bereine mit dem Arzte den Werth des zu schlachtenden Thieres nach den hierüber weiter unten angegebenen Rucksichten festsetzte.
- II. Die Reule ist ferner bei bereits konstatirtem Borhandensein der Rinderpest in ber österreichischen Monarchie anzuwenden, 1. bei ihrem ersten Auftauchen in gesunden

bydło potąd zdrowe było; i 2) gdy z charakteru (właściwości), stopnia i przeciągu czasu trwania choroby, tudzież z okoliczności na jej bieg i zgubne jej skutki wypływających, i ze skutku środków weterynarsko-policyjnych już przedsięwziętych; i scisle przestrzeganych, pokazuje się prawdopodobieństwo w wysokim stopniu, że tylko użyciem pałki,

- a) zaraza całkiem utłumioną będzie, albo
- b) dalszemu szerzeniu się zupełnie, lub też w wysokim stopniu zapobieży się, a przez to
- c) wolny handel z pewnością i prędko będzie mógł być przywróconym.

Stanowcze rozstrzygnienie, czyli w razie sprawdzonego istnienia zarazy bydlęcej w monarchii austryjackiej, i w jakiej rozciągłości pałki użyć potrzeba, zawisło od komisarza politycznego do tego wyznaczonego, który na otrzymane doniesienie o pojawianiu się zarazy na bydło, lub choroby o zarażliweść podejrzanej, lub też o wzmaganiu się jej w miejscach zarażonych, przyzwawszy lekarza upoważnionego do użycia środków weterynarsko-policyjnych, a jeżeli można i drugiego na zarazie bydlęcej dobrze znającego się lekarza, tudzież jako detaxatorów dwóch w rzeczach gospodarstwa biegłych i zaprzysiężonych męzów zaufania, powinien istoty rzeczy dochodzić, i na zasadzie zdania weterynarsko-lekarskiego, względem użycia pałki, co potrzeba rozporządzić, sposoby do wykonania tego co rozporządził, wskazać, i o wszystkiem dokładnie politycznemu przełożonemu swojemu donieść.

III Do czasu stanowczego rozstrzygnienia, od kogo i w jaki sposób wynagrodzenie za bydlęta dla zarazy pałką zabite, właścicielom tychże bydląt dane być ma, kasa państwa każdego razu to wynagrodzenie za asygnacyją politycznego przełożeństwa okręgowego wypłaci.

Za bydlęta, które ze scisłem dopełnieniem pod I. oznaczonych warunków tym celem pod pałkę wzięte były, aby dociec pewności, czy choroba podejrzana. jest istotnie zarazą bydlęcą, dana będzie za wynagrodzenie tychże właścicielom taka kwota, jaka wypadnie po odtrąceniu wartości owych części zabitego bydlęcia, które podług istnących przepisów spieniężonemi być mogą, z sumy wynagrodzenia przez zwierzchność miejscową i lekarza za toż bydlę ustanowionej.

Za bydlęta, które za sprawdzeniem już istnienia tej zarazy w monarchii austryjackiej na mocy wyroku komisarza politycznego palce ulegną, wynagrodzenie wtenczas tylko nastąpi, jeżeli się dowodnie okaze, iż na właścicielu zabitego bydlęcia ani przez niezachowanie istniejących przepisów policyi weterynarskiej wina zachorowania bydlęcia nie cięży, ani że tenże wybuchłej choroby nie zataił.

Ortschaften, und 2. wenn aus dem Charakter, Grade und Zeitraume der Seuche, aus den auf ihren Gang und ihre verderblichen Wirkungen Einfluß nehmenden Umständen und aus den Erfolgen der gegen die Seuche bereits getroffenen und genau gehandhabsten veterinärspolizeilichen Maßregeln und so fort sich ein hoher Grad von Wahrscheinslichkeit ergibt, daß nur durch die Anwendung der Reule entweder

and help against a series of the property of the latter of the state of the series of

sakunomun innyeh bydlat zestopić, przefeżyni chregów politycznych nada una-

- a) bie Seuche gang getilgt, ober
- h) ihre Weiterverbreitung ganz oder im hohen Grade verhindert, und badurch
- e) der freie Verkehr sicher und schnell wieder hergestellt werden kann.

Die besinitive Entscheidung, ob bei konstatirtem Borhandensein der Kinderpest in der österreichischen Monarchie die Keule, und in welcher Ausdehnung sie anzuwenden sei, hängt von dem dazu ernannten politischen Kommissär ab, welcher auf die erhaltene Anzeige über das Auftauchen der Kinderpest, oder als solcher verdächtiger Krankheiten, oder über das Fortschreiten derselben in insigirten Ortschaften, mit Zuziehung des mit der Besorgung der veterinär=polizeilichen Maßregeln beauftragten, und wenn es thunlich ist, eines zweiten mit der Rinderpest vertrauten Arztes, dann zweier als Schähleute zu beseidenden wirthschaftskundigen Vertrauens-Männer den Stand der Sache zu erheben, und auf Grundlage des veterinär=ärztlichen Gutachtens in Vetress der Anwendung der Keule zu verfügen, die Anordnungen zur Ausführung des Verfügten zu tressen, und über das Ganze umständlich an seinen politischen Borgesetzen zu berichten hat.

III. Bis zur befinitiven Entscheidung der Frage, von wem und wie die Entschabigung für die durch die Keule wegen der Ninderpest getöbteten Ninder, an die Besitzer derselben geleistet werde, wird die Entschädigung aus der Staatskasse auf die jedesmalige Anweisung des politischen Bezirks-Borstandes geleistet.

Für Rinder, welche unter genauer Erfüllung der sub I. gestellten Bedingungen darum der Keule überliefert wurden, damit man bestimmt wisse, ob die verdächtige Krankheit auch die Ninderpest sei, wird den Besißern derselben derjenige Betrag als Entschädigung geleistet, welcher nach Abzug des Werthes der nach den bestehenden Vorsschriften verwerthbaren Theile des getödteten Rindes von der durch die Ortsbehörde und den Arzt für dasselbe festgesetzen Vergütungs - Summe entfällt.

Für Ninder, welche bei bereits konstatirtem Vorhandensein der Rinderpest in der öfterreichischen Monarchie nach Beschluß des politischen Kommissärs der Keule unterzogen werden, wird nur dann eine Vergütung geleistet, wenn standhältig erwiesen ist, daß der Eigenthümer des getödteten Nindes weder durch Außerachtlassung der bestehenden veterinär - polizeilichen Vorschriften irgend eine Schuld an dem Erkranken desselben trage, noch den Ausbruch der Krankheit verheimlicht habe.

Przypadająca za każdą pojedynczą sztukę ilość wynagrodzenia według oznaczonej przez powołanych na detaxatorów zaprzysięgłych obu mężów zaufania wartości bydlęcia, z potrąceniem wartości sprzedajnych tegoż części wymierzoną być powinna.

Aby właściciele owych bydląt, które dla uzyskania pewności o istnieniu lub nieistnieniu zarazy bydlęcej zabito, jako i tacy właściciele, których bydlęta za wyrokiem komisyi pod pałką padły, a którzy przez tęż komisyję za niewinnych w tym względzie uznani zostali, mogli poniesiony ubytek zakupieniem innych bydląt zastąpić, przełożeni okręgów politycznych będą upoważnieni, kwoty na wynagrodzenie przez zwierzchności miejscowe i mężów zaufania wymiarkowane, do kasy okręgowej zaasygnować, i o tem do wyższej władzy donieść.

IV. Przy oznaczaniu wartości bydląt mających pałce uledz, winny zwierzchności miejscowe i członkowie komisyi na detaksatorów zaprzysiężeni mieć wzgląd na cenę targową w okolicy zwyczajną, na wiek i rasę każdego bydlęcia.

Gdy mięso z podejrzanych o zarazę i jako takich zabitych bydląt, które przy otworzeniu zupełnie zdrowe znalezione były, dla ludzi na żywność, inne zaś sprzedajne ich części, jakoteż części bydląt jeszcze za zycia, lub po otworzeniu ich choremi uznanych, jakoto: skóra, rogi i tłuszcz z zachowaniem przepisanych ostrozności, bez obawy użyte być mogą, przeto zwierzchności miejscowe i członki komisyi mają podobnie wartość tych spożytkowanemi być mogących części, które właścicielom bydlęcia zostawić należy, ustanowić. Komisarz polityczny i zwierzchność miejscowa mają kwoty wynagrodzenia, dla każdego właściciela bydląt przez siebie ustanowione, które władzy politycznej przedkładać winni, opierać na przedsięwziętem i wykazanem oszacowaniu.

Te nowe postanowienia, za któremi okólnik Rządu krajowego z dnia 10. Stycznia 1845 pod l. 1202 \*), dotyczący użycia pałki jako środka naprzeciw zarazie bydła, w swej mocy ustaje, służyć mają odtąd do powszechnego w tej mierze zachowania się.

<sup>\*)</sup> Obacz Zbiór praw prowincyjonalnych z roku 1845, stronica 12, l. 6.

Der für jedes einzelne Stück entfallende Entschädigungs = Betrag ist aus dem durch die beiben beigezogenen, als Schätzleute beeideten Bertrauens. Männer bestimmten Werthe bes Rindes und aus dem davon abzuziehenden Werthe ber verwerthbaren Theile des felben zu entziffern.

Damit sowohl jene Eigenthümer, deren Rinder zur Erlangung der Gewipheit über das Borhandensein oder Nichtvorhandensein der Ninderpest getödtet wurden, als auch jene, deren Rinder auf Beschluß der Kommission der Keule unterzogen und die von der Rommission schuldlos befunden wurden, in den Stand gesetzt werden, den erlittenen Abgang möglichst bald durch den Ankauf neuer Rinder zu ersegen, werden die politisschen Bezirks Dorstände ermächtiget, die von den Ortsbehörden und Vertrauensmänsnern ausgemittelten Ersasposten bei der Bezirkskasse anzuweisen und an die höhere Beshörde darüber zu berichten.

IV. Bur Ausmittlung bes Werthes der Rinder, welche der Reule unterworfen werben sollen, haben die betreffenden Ortsbehörden und die als Schähleute beeibeten Kommiffionsglieder den in der Gegend üblichen Marktpreis, das Alter und den Schlag jedes Kindes zu berücksichtigen.

Da von den als seucheverdächtig erschlagenen, bei der Setzion aber noch vollkommen gesund befundenen Thieren das Fleisch zur Nahrung für den Meuschen und die übrigen verwerthbaren Theile, so wie von den schon bei Leben oder durch die Setzion als krank erkannten die Haut, Hörner und das Fett unter Beobachtung der vorgeschriebenen Vorsichten anstandlos benütt werden können, so haben die Ortsbehörden und Kommissionsglieder auch gleichmäßig den Werth dieser noch benützbaren und dem Eigensthümer des Rindes zu überlassenden Theile auszumitteln. Der politische Kommissär und die Ortsbehörde haben ihre, der politischen Behörde vorzulegenden Entschädigungssunträge für die einzelnen Viehbesitzer auf diese vorgenommenen und ersichtlich gemachten Schäpungen zu gründen.

Diese neuen Bestimmungen, durch welche bas die Anwendung der Keule als Maßregel gegen die Rinderpest betreffende Gubernial-Kreisschreiben vom 10. Jänner 1845
3. 1202\*) außer Wirksamkeit geseht wird, haben von nun an zur allgemeinen Darnachachtung zu dienen.

week i caleren okregowych, rez prapiry wydane ela rent pomentwek po

sin breze exileden nanhawych a wychawarzech, to wiskotak Petreto nandergo Ministerranna i njenje na publicanten z data ii. Wzacinja 1650 k. 7572 podono jak naspatkie

needid, predesta bedied as angue, electrich, abalton, reconstati, nach endrenn-chusterforanyeh en Louise destate de galleragiand anno leure de la conseil galleragiand en bestoare de galleragiand en bestoare de galleragiand debreten destate brainwege z deia 20 Wrze-

gaveyer i chaicetain yeh, ladele, pe presydentaen obrechen

<sup>\*)</sup> In ber Provingial. Gefesfammlung vom Jahre 1845, Geite 12, Rr. 6.

## Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 17. Września 1850 \*),

wydane do wszystkich urzędów obwodowych i do magistratu lwowskiego, za równoczesnem udzieleniem odpisu naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie,

wedle którego prożby o odroczenie wypłaty tax od nadań służbowych na przyszłość do właściwej dyrekcyi skarbowej podawać należy.

Ponieważ w skutek zawiadomienia od wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 29. Sierpnia 1850 l. 25469, na podstawie wytkniętego dyrekcyjom skarbowym zakresu działania obecnie do tychże należy, rozstrzygać względem proźb o odroczenie opłaty tax od nadań służbowych, zatem stosownie do dekretu wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 9. b. m. do liczby 19150/1569, poleca się urzędowi obwodowemu (lub N.), by zgodnie z życzeniem wysokiego Ministerstwa skarbu zarządził, ażeby podobne proźby nadal, nie jak dotąd bywało, w drodze władzy przełożonej dochodziły do wspomnionego wysokiego Ministerstwa, lecz bezpośrednio do właściwej dyrekcyi skarbowej, a taką jest we względzie tax służbowych, przez jeneralny nadworny urząd taxalny przepisanych niższo austryjacka dyrekcyja skarbowa.

#### 520.

### Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 17. Września 1850,

wydane do wszystkich urzedów obwodowych, do krajowej rządowej izły rachunkowej i do prokuratoryi, za równoczesnem zawiadomieniem naczelnika komisyi gubernijalnej w Krakowie,

względem zastosowania przepisów o pensyl wysłużonej do wdów i sierot, pozostających po starostach powiatowych, radcach okręgowych i namiestniczych, tudzież po prezydentach okręgowych.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 4. b. m. najłaskawiej zezwolić, aby, dopóki nie wyjdzie nowa ustawa o pensyjach wysłużonych, przepisy, które co do wdów i sierot pozostałych po sekretarzach ministeryjalnych istnieją, zastosowywano do wdów i sierot po starostach powiatowych i radcach okręgowych, też przepisy wydane dla osób pozostałych po

" It see Protected the Community and inter that the

<sup>\*)</sup> Co się tycze zakładów naukowych i wychowawczych, te w skutek dekretu wysokiego Ministerstwa wyznań i oświecenia publicznego z dnia 6. Września 1850 l. 7373, podobnie jak wszystkie konsystorze obrządku łacińskiego, grecko-katolickiego i grecko-nieunickiego, tudzież senat akademicki, dyrekcyje biblioteki uniwersyteckiej, akademii techniczej, nauk medyczno-chirurgicznych we Lwowie, dyrektoraty wszystkich gymnazyjów, niemniej naczelnika c. k. komisyi gubernijalnej w Krakowie zawiadomiono o tem rozporządzeniu dekretem Rządu krajowego z dnia 20. Września 1850 l. 48342.

## Erlaß des Landesguberniums vom 17. September 1850 \*),

an fammtliche Rreisamter und ben Lemberger Magiftrat, unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abschrift un ben Chef ber Gubernial Rommiffion ju Krakau,

wornach die Gefuche um Fristen zur Entrichtung der Berleihungstagen kunftig bei

sel deliceta vesaditero Ministeretus mesa memerrareta a daia 12. b. m.

Da zu Folge Mitiheilung bes hohen Finanz = Ministeriums vom 29. August 1850 3. 25469 gegenwärtig den Finanz = Direkzionen nach dem ihnen eingeräumten Wirstungskreise zusteht, über Gesuche um Fristen zur Entrichtung der Verleihungstaren zu entscheiben, so wird das (der) 2c. 2c. zu Folge Dekretes des hohen Ministeriums des Innern vom 9. d. M. 3. 19150/1569 beaustragt, dem Wunsche des hohen Finanz-Ministeriums gemäß, die Verfügung zu treffen, daß derlei Gesuche nicht mehr wie bisher im Wege der vorgesetzen Behörden an das gedachte hohe Ministerium gelangen, sondern unmittelbar bei der zuständigen Finanz = Direkzion überreicht werden, welche in Abssicht auf die vom General = Hostaramte vorgeschriebene Diensttare die niederösterreichische Finanz = Direkzion ist.

#### 520.

## Erlaß des Landesguberniums vom 17. September 1850,

an fammtliche Rreisamter, die Provinzial - Staats - Buchhaltung und die Rammerprokuratur, mit gleichzeitiger Bekanntgebung an ben Chef ber Gubernial - Kommiffion zu Krakau,

in Betreff der auf die Witwen und Baifen der Bezirkshauptmanner, Kreisrathe, Statthaltereirathe und Kreisprafidenten anzuwendenden Penfions : Normen.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. d. M. allergnäsbigst zu bewilligen geruht, daß auf die Witwen und Waisen der Bezirkshauptmänner und Kreisräthe die für die Hinterlassenen der Ministerial = Sekretäre geltenden Penssons = Normen, auf jene der Statthaltereiräthe zweiter Klasse hingegen die für die Angehörigen der Sekzionsräthe, und auf jene der Statthaltereiräthe erster Klasse, so wie

Bezüglich ber Bilbungs, und Unterrichtsanstalten sind mit dem Gubernial: Erlage vom 20. September 1850 &. 49342, ju Folge Delreit des boben Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichtes vom 6. September 1850 &. 7373, auch tie sammtlichen Konsistorien des lat., gr. kath. und gr. n. u. Nitus, der akademische Senat, die Direkziouen der Universitäts Bibliothek, technischen Akademie und medizinische chirurgischen Studien zu Lemberg, die Direktorate sämmtlicher Gymnosien und der Chef der Gubernial Romemission zu Krakau in Kenntniß geseht worden.

radcach sekcyjnych, do radców namiestniczych drugiej klasy, nakoniec przepisy orzekające o osobach, pozostałych po radcach ministeryjalnych zastósowywano do osób po radcach namiestniczych klasy pierwszej, tudzież po prezydentach okręgowych, a przeto aby tymże udzielano pensyje i dodatki na wychowanie w wymiarze odpowiednym charakterowi służbowemu urzędników onych kategoryj.

O któremto najwyższem postanowieniu zawiadamiam ...... WMCPana w skutek dekretu wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 12. b. m. l. 19237.

## us wandignofferiell von genichtens mit 521. 3 nu scholest abe ingenit eine bereichten bei

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 18. Września 1850,

o postanowieniach, które po zniesieniu międzycelnej linii, Węgry, Kroacyję i Slawonije, województwo serbskie z banatem temeskim i Siedmiogród od innych krajów koronnych oddzielającej, dla obrotu w częściach państwa przez-te liniję celną roztączonych, tymezasowo jeszcze ważność mieć powinny.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXII, l. 352, wydaną dnia 19. Września 1850.

#### 522.

Rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Września 1850, którem się obwieszcza zaprowadzenie krajowej dyrekcyi skarbowej w kraju koronnym węgierskim.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIII, l. 355, wydaną dnia 22. Września 1850.

## 523.

Rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Września 1850, którem się obwieszcza zaprowadzenie władz skarbowych (finansowych) w województwie serbskiem i banacie temeskim.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIII, l. 356, wydaną dnia 22. Września 1850.

ture interest william to be butter to be unique to be the transfer of the same of the same

der geffen Gebeit, go benogen, ale Diegegene flame bei . Congagen von ber Chaf en Gunetin for ma

unffient in Rraine in Brunius gefigt weeten

ber Kreispräsidenten die für die Hinterbliebenen der Ministerialräthe bestehenden Borsschriften, bis zum Erscheinen neuer Pensions = Normen in Anwendung gebracht, somit benselben die diesen Beamten = Rategorien entsprechenden charaktermäßigen Pensionen und Erziehungsbeiträge verliehen werden.

Woven bas (bie) 2c. 2c. in Folge Defrets bes hohen Ministeriums bes Innern vom 12. b. M. 3. 19237 in Kenntniß geset wird.

. obsecte atemberka and tribulity a win ha telegration.

#### Responsed and Presudy from her .. 122 co a dain 18. Weredown 1850.

# Erlaß des Finanzministeriums vom 18. September 1850,

womit die Bestimmungen festgesett werden, welche nach Aufhebung der, Ungarn, Kroazien und Slavonien, die ferbische Woiwodschaft mit dem Temeser Banate und Siehenburgen von den übrigen Kronlandern scheidenden Zwischenzoll : Linie, für den Verkehr der durch diese Linie getrennten Gehietstheile einstweilen noch zu gelten haben.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXII. Stud, Dr. 352, ausgegeben am 19. September 1850.

## allowed and one were fire seen 522 and of synthesis for the kardego pulkowings skrayula

Erlaß des Finanzministeriums vom 18. September 1850, womit die Errichtung einer Finanz-Landesdirekzion im Kronlande Ungarn kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichsgeset. und Regierungsblutt, CXXIII. Stud, Nr. 355, ausgegeben am 22. September 1850.

#### 523.

Erlaß des Finanzministeriums vom 18. September 1850, womit die Errichtung von Finanzbehörden in der serbischen Woiwodschaft und dem Temeser Banace kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichsgeset; und Regierungsblatt, CXXIII. Stud, Nr. 356, ausgegeben am 22. September 1850.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 18. Września 1850,

którem się obwieszcza postanowienia względem używania przez publiczność austryjackich telegrafów rzadowych i telegrafów w obrębie niemiecko-austryjackiego związku telegrafów.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVII, l. 362, wydaną dnia 30. Września 1850.

#### 525.

Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 18. Września 1850,

wydane do naczelników wszystkich obwodów i magistratu Iwowskiego, za równoczesnem udzieleniem tegoż naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie, tymczasowemu naczelnikowi Bukowiny i komendantowi pułku IV. żandarmeryi,

względem przydzielenia pisarzów pułkowych i skrzydłowych dla służby żandarmeryjnej, tudzież zastósowania przepisów kwaterunkowych do pomienionych pisarzów.

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 7. Września 1850 l. 18901 uznano, iż gwoli służby żandarmeryi potrzebnem jest dodanie dla każdego pułku żandarmeryi koniecznej ilości pisarzy pułkowych, atoli nie więcej jak sześciu, nadto dla każdego pułkowego skrzydła żandarmeryi, gdzie wachmistrz przeznaczony do załatwiania spraw pisemnych i rachunkowych sam temu podołać nie może, jednego pisarza skrzydłowego.

Do tych pisarzy pułkowych i skrzydłowych przepisy kwaterunku żandarmeryi z dnia 8. Lutego r. b. l. 407 M. S. W. \*) w ten sposób zastósować należy, aby miano staranie o umieszczenie onych tak, jak się to dzieje z praktykantami furyjerskimi.

Odwołując się przytem do rozporządzenia z dnia 16. Lutego 1850 l. 1935 \*), udzielam ..... WMCPanu to wysokie postanowienie dla wiadomości i do dalszego sprawowania urzędu swojego.

Stebe allquirelines literargeror und Megierungsblatt, UNE

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw krajowych części III., 1. 110, stronica 49 month 148 118 mm modernostkie

Berordnung des Handelsministeriums vom 18. September 1850, wodurch die Bestimmungen über die Benühung der öfterreichischen Staatstelegraphen und der Telegraphen in dem Gebiete des deutsch-öfterreichischen Telegraphen vereines von Seite des Publifums, kundgemacht werden.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXXVII. Stud, Nr. 362, ausgegeben am 30. September 1850.

#### 525.

## Erlaß des Landes = Präsidiums vom 18. September 1850,

an sammiliche Kreis- und ben Lemberger Magistrate-Borfieher, (unter gleichzeitiger Eröffnung an ben Chef ber Gubernial-Kommission zu Krakau, provisorischen Landes-Chef in ber Bukowina und ben Kommandanten bes IV. Geneb'armerie-Regiments),

bie Butheilung der Regimentes und Flügel: Schreiber für den Gened'armerie Dienft und die Anwendung der Bequartierunge - Borfchrift auf dieselben betreffend.

Bu Folge Erlaßes bes hohen Ministeriums bes Innern vom 7. September 1850 8. 18901, wurde im Interesse bes Genst'armerie Dienstes für nothwendig erkannt, jedem Genst'armerie - Negimente bie unumgänglich erforderliche Anzahl von Regiments - Schreibern, jedoch nicht mehr als sechs, ferner jedem Genst'armerie - Regiments - Flügel, bei welchem der mit den Schreib und Nechnungsgeschäften betraute Wachtmeister allein außer Stande ist selbe zu besorgen, einen Flügel - Schreiber zuzutheilen.

Mormale vom 8. Februar 1. J. 3. 407 M. J. \*) bergestalt in Anwendung zu bringen, daß für deren Unterkunft ebenso wie für jene der Fouriers Praktikanten Sorge
getragen werde.

Won dieser hohen Bestimmung setze ich Euere .......... mit Beziehung auf die Berordnung vom 16. Februar 1850 Z. 1935 \*) zur Wissenschaft und weiteren Amtshandlung in die Kenntniß.

tegn reasonrestrucia praez homisures powintowech komissionimente

Jenney Lines VI willing court channel i sient

and a wedgetin do never leb winds micigrower the

<sup>\*) 3</sup>m III. Stude bes Landesgefethlattes unter Rr. 110, Seite 49.

Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 18. Września 1850 .\*),

wydane do naczelników wschodnich obwodów, (do naczelników obwodowych zachodniej części kraju wydała komisyja gubernijalna krakowska takie same rozporządzenie pod dniem 11. Września 1850 l. 4071 P.),

którem obwieszczono rozłożenie i czynność służbową 1go skrzydła pułku IV. żandarmeryi w wielkiem księstwie krakowskiem, tudzież w obwodach bocheńskim i wadowickim, a zarządzając, aby wszyscy mieszkańce o działalności tej instytucyi zawiadomieni zostali, onymże posłuszeństwo i wspieranie tak żołnierzy, jakoteż ich komendanta zalecono, za udzieleniem opisu umundurowania tychże.

Pierwsze skrzydło pułku IV. żandarmeryi zajęło już swe stanowisko w wielkiem księstwie krakowskiem, tudzież w obwodach bocheńskim i wadowickim, rozpocznie swą służbę z dniem 1. Października 1850.

Gdy żandarmeryja obecnie rozłożoną zostanie także po obwodach wschodnich, proszę ..... WMCPana o wydanie do wszystkich władz miejscowych polecenia, azeby z odwołaniem się do tymczasowej ustawy o organizacyi żandarmeryi w cesarstwie austryjackiem, w Dzienniku praw państwa części XII. zamieszczonej, mieszkańców o rozpoczętej działalności instytucyi żandarmeryi z tym nakazem zawiadomiły, aby żołnierzom i panom komendantom, skoro wejdą na swoje stanowiska, w czynnościach służbowych należycie i stósownie do prawa byli posłusznymi, tudzież w wydarzających się wypadkach potrzebnego wsparcia użyczali.

Do tego rozporządzenia chciej ...... WMCPan także krótki opis munduru żandarmeryi, składającego się z kurtki z wyłogami różowemi, siwych pantalonów i hełmu (przytbicy), ku dalszemu między mieszkańcami obwieszczeniu dełączyć, tudzież tymże w swym czasie stanowiska komendantów stacyjnych wiadomemi uczynić.

Gdy ważną jest rzeczą, ażeby rozpoczęcie działania instytucyi żandarmeryi każdemu było wiadome, upraszam także ..... WMCPana, abyś o wykonaniu tego rozporządzenia przez komisarzy powiatowych i komisyjonujących urzędników obwodowych starał się przekonać, tam zaś, gdzieby tego zaniechano, na to nalegał, aby tem obwieszczeniem i objaśnieniem w obecności onych natychmiast się zajęto.

<sup>\*)</sup> Odpis tego rozporządzenia udzielono równocześnie także naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie i komendantowi pułku IV. żandarmeryi.

## Grlaß des Landes=Präsidiums vom 18. September 1850 \*),

an bie öftlichen Kreisvorsteher, (an jene bes westlichen Landestheiles ift eine gleichmäßige Berfugung von ber Krafauer Gubernial. Kommiffion am 11. September 1850 3. 4071 P. erlaffen worben),

womit die Dislozirung und dienstliche Wirksamkeit des 1. Flügels des IV. Gens. d'armerie-Negiments im Großherzogthume Krakau, dann im Bochniaer und Wasdowizer Kreise bekannt gemacht, zugleich aber auch angeordnet wird, sämmtliche Insassen von der Wirksamkeit dieses Instituts in Kenntniß zu setzen, und diesels ben zur Folgeleistung und Unterstützung der Mannschaft und ihres Kommandanten, unter Beifügung einer Beschreibung ihrer Adjustirung anzuweisen.

Der 1. Flügel des IV. Gensb'armerie = Regiments hat bereits seine Stazionen im Gropherzogthume Krakau, dann im Bochniaer und Wadowizer Kreise bezogen, und wird mit 1. Oktober 1850 in dienstliche Wirksamkeit treten.

Nachdem die Gensd'armerie nun auch in die östlichen Kreise im Balden dislozirt werden wird, so ersuche ich Euere ............ sämmtlichen Ortsobrigkeiten den Auftrag zu ertheilen, die Insassen unter Berufung auf das im XII. Stücke des Reichsgesethlattes enthaltene provisorische Geset über die Organisirung der Gensd'armerie in dem österreichischen Kaiserstaate, von dem Beginne der Wirksamkeit des Gensd'armerie Instituts mit der Weisung in Kenntniß zu setzen, der Mannschaft und den Herren Kommandanten, sobald diese in ihre Stazionen eingerückt sein werden, in ihren Dienstverrichtungen den ihnen nach dem Gesetze gedührenden Gehorsam, so wie auch in vorkommenden Fälsen die nöthige Unterstützung zu leisten.

Dieser Berordnung wollen Euere ............ auch eine kurze Beschreibung der Abjustirung der Gensd'armerie, welche in einem grünen Waffenrocke mit rosenrothen Abzeichen, grauen Pantallons und einem Helme (Pickelhaube) besteht, zur weiteren Beröffentlichung an die Ortsinsassen beifügen, und denselben auch seinerzeit die Standorte
der Herrn Stazions-Kommandanten bekannt geben.

Da es von Wichtigkeit ift, daß der Beginn der Wirksamkeit des Gensd'armertes Instituts Jedermann bekannt werde, so ersuche ich auch Guere ......... durch die Bezirks-Rommissäre und die kommissionirenden Kreisamtsbeamten sich von dem Bollzuge dieser Anordnung die Ueberzeugung zu verschaffen, und dort wo dieß etwa unterblieben sein follte, darauf zu dringen, daß jene Bekanntmachung und Belehrung sogleich in deren Gegenwart Statt sinde.

given governed on goding an ponogram cayely subovissione, no

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift dieses Erlages ift gleichzeitig auch bem Chef ber Gubernial : Kommiffion zu Rrakau und b.

## Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 19. Września 1850,

wydane do naczelników wszystkich obwodów i magistratu lwowskiego, a równocześnie udzielone naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie, tymczasowemu naczelnikowi Bukowiny, także krajowej rządowej izbie rachunkowej i komendantowi pułku IV. żandarmeryi,

w którem zawarta jest częściowa zmiana przepisów o rozkwaterowaniu żandarmeryi we względzie załatwienia i rozkładu wydatków kwaterunkowych, tudzież krajcarów noclegowych i ryczałtu kwaterowego, które nateraz nie do kas gminnych, lecz do głównej kasy krajowej oddawać należy.

Wysokie Ministerstwo spraw wewnetrznych udzieliło dekretem z dnia 5. Września 1850 l. 18902 następujące rozporządzenie, którem w części zmienione jest rozporządzenie normalne z dnia 8. Lutego 1850 l. 407 \*) o kwaterunku żandarmeryi.

Pomienione wysokie Ministerstwo, porozumiawszy się z Ministerstwem skarbu, uznało, że wydatki kwaterunkowe każdego pułku żandarmeryi, na poborowe gminy całego okręgu pułkowego, mianowicie, co do pułków dla więcej jak jednego kraju koronnego przeznaczonych, z oznaczeniem ilości pieniężnej wypadającej na pojedyncze kraje, w stosunku do rozłożonego w kazdym kraju mniejszego łub większego oddziału żandarmeryi rozdzielone być mogą, ze przeto także koszta kwaterunkowe dla sztabu pułkowego i składu skrzydłowego podobnie za pomocą zbiorowych poborów od zobowiązanych gmin okręgu pułkowego zaspakajane być mają, dopóki w tym względzie nowe prawidła zaprowadzone nie będą.

Odwołując się na rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 16. Lutego 1850 l. 1935 \*), uwiadamiam ..... WMCPana o tem wysokiem rozporządzeniu ku dalszemu odpowiedniemu urzędowaniu i oznajmieniu gminom, przyczem dodaję, iż prawidła względem rozkładu wypadających podług reńskiego podatkowego kosztów, później do wiadomości podane będą.

Stósownie do tego wysokiego rozporządzenia, obecnie władze rządowe winny zandarmeryi dostarczać lokalności i wszystkich przepisanych sprzętów w sposób, jak to w przepisie o kwaterunkach z dnia 8. Lutego 1850 l. 407, na gminy włożonem zostało.

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 7. Września 1850 l. 12501, wydatki na kwaterunek żandarmeryi, by je można odpowiednio i równo rozłożyć na gminy do ponoszenia onych zobowiązane, należy tymczasowo se skarbu sposobem zaliczki załatwiać, i z tej przyczyny dla skoncentrowania

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw krajowych części III., l. 110, stronica 49.

## Erlaß des Landes=Präsidiums vom 19. September 1850,

an sammiliche Kreis- und ben Lemberger Magistrats : Borsteher, unter gleichzeitiger Eröffnung an den Chef ber Subernial : Kommission zu Krakau, provisorischen Landes : Chef in der Bukowina, die Provinzial = Staatsbuchhaltung und den Kommandanten des IV. Gened'armerie = Regiments,

enthaltend die Modifizirung des Gensd'armerie = Bequartierungs = Normativs, bezüglich der Bestreitung und Umlegung der Bequartierungs = Auslagen, und der vor der Hand nicht an die Gemeindekassen, sondern an die Landeshauptkasse abzusuhrenden Schlaftreuzer und Quartier = Pauschalien.

Das hohe Ministerium des Innern hat mit Dekret vom 5. September 1850 3. 18902 als eine theilweise Modisizirung des Gensb'armerie = Bequartierungs = Normale vom 8. Februar 1850 3. 407\*), Nachstehendes mitgetheilt:

Im Einvernehmen mit dem Finanz=Ministerium wurde für zuläßig erkannt, die Auslagen für die Bequartierung eines jeden Gensd'armeric=Regiments auf die steuer-pflichtigen Gemeinden des gesammten Negiments=Bezirfes, und zwar bei jenen Regi=mentern, welche mehr als ein Kronland umfassen, mit Bemessung der entfallenden Bei-tragsquote für die einzelnen Kronländer nach der Stärfe der in jedem derselben aufgesstellten Gensd'armerie-Abtheilung zu umlegen, sonach auch die Bequartierungskosten für den Stab und den Depotslügel eines Regiments ebenfalls durch Konkretal=Anspruchnahme der steuerpstichtigen Gemeinden des Regimentsbezirfs, dis zur Einführung einer neuen allgemeinen geseslichen Norm bestreiten zu lassen.

Bon dieser hohen Verordnung setze ich Euere .......... wit Beziehung auf den Lans bes = Präsidial = Erlaß vom 16. Februar 1850 J. 1935 \*) zur weiteren entsprechenden Amtshandlung und Verständigung der Gemeinden mit dem Beifügen in Kenntniß, daß die Grundsätze wegen Umlegung der entfallenden Kosten nach dem Steuergulden nach-träglich werden bekannt gegeben werden.

Dieser hohen Borschrift gemäß, sind die Unterkünfte und alle in dem Gesetze gegründeten Einrichtungsstücke der Gensd'armerie nunmehr von Seite der Regierungsbehörden in der Art beizuschaffen, wie dieß mit dem Bequartierungs-Normale vom 8. Februar 1850 3. 407 den Gemeinden zur Pflicht auferlegt ward.

Bu Folge Erlaßes des hohen Finanz = Ministeriums vom 7. September 1850 3. 12501 sind die Gened'armerie = Bequartierungs = Auslagen zum Behufe der entsprechen= ben gleichmäßigen Repartirung derselben auf die zu deren Bestreitung verpflichteten Gemeinden, einstweilen vorschußweise aus dem Aerar zu becken, und deshalb zum Be-

<sup>\*)</sup> Im ganbeigefebblatte, III. Stud, Rr. 110, Seite 49.

rachuby dotyczący krajcar noclegowy i ryczalty kwaterunkowe nateraz wnosić nie do kas gminnych, lecz do krajowej kasy głównej na rzecz funduszu wspomnione zaliczki udzielającego.

#### 528.

street, and the second

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 20. Września 1850 \*), o nastającem z powodu zpiesienia pośredniej tinii etowej od Węgier i Siedmiogrodu, urzędowem postępowaniu z towarami na niepewną przedaż dla urządzenia, przeksztateenia lub ulepszenia bez oplaty cła wprowadzanemi, albo wyprowadzanemi.

Według istniejących przepisów, mają towary na niepewną przedaż (los) w celu urządzenia, przerobienia lub ulepszenia ich bez opłaty cła wprowadzane, lub wyprowadzane, jeżeli ich zwrot nie nastąpi w terminie ustanowionym, być obłożone cłem podług wymiaru oznaczonego w czasie dozwolonego przywozu, lub wywozu tychże na przedaż niepewną.

W celu zastosowania tej zasady do stosunków zmienionych przez zniesienie pośredniej linii cłowej, postanowiło wysokie Ministeryjum skarbu rozporządzeniem z dnia 14. Września 1850 za l. 8578/820, co następuje:

- 1. Od towarów losowych i wyrobowych, ekspedyjowanych, przez pośrednią liniję cłową, do powrotu których oznaczonym był termin wychodzący przed 1. Października i tenże przedłużonym nie został, winno być cło opłacone, jeżeli zwrot rzeczonych towarów przez ten sam urząd dochodowy, przez który wprowadzone, czyli odnośnie wywiezione były, nie nastąpi najpóźniej do końca Września 1850.
- 2. I od tych także posełek, do 'powrotu których termin sięgający poza koniec Września 1850 r. pierwiastkowo był dozwolonym, albo następnie przedłużonym być ma, jeżeli też towary przed upłynieniem tego okresu nie powróciły, płaci się tak cło, jako i opłata trzydziestowego podlug tego wymiara, jaki istniał podczas ekspedycyi losowej.
- 3. Aby wszakże przy wolności handlu z dniem 1. Października 1850 nastąpić mającej, strony, które towarów ustępem 2. niniejszego rozporządzenia objętych nie zbyły jeszcze przed dniem 1. Października 1850, uwolnić od potrzeby wracania tychże przez liniję pośrednią po 1. Października 1850 dla wyjednania uwolnienia tychże od opłaty, pozwala się, aby towary takie

<sup>\*)</sup> O rozporządzeniu tem uwiadomiono także mocą dekretu krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 20. Września 1850 l. 15795, wszystkie powiatowe administracyje skarbowe i wykonawcze urzędy dochodowe.

hufe einer konzentrirten Nechnungsgebahrung die betreffenden Schlaftreuzer und Quartier-Pauschalien der Genst'armerie vor der Sand nicht an die Gemeindkaffen, sondern an die Landeshauptkasse zu-Gunsten jenes Fondes abzuführen, welcher die erwähnten Vorschußzahlungen leistet.

#### 528.

Kundmachung des Landesguberniums vom 20. September 1850\*), über die bei Aushebung der Zwischenzoll-Linie gegen Angarn und Siebenbürgen einstretende Behandlung der Gegenstände, welche auf ungewissen Verkauf, zur Zurichtung, Umstaltung oder Veredlung zollfrei eins oder ausgesührt wurden.

Nach ben bestehenden Borschriften sind jene Gegenstände, welche auf ungewissen Berkauf (Losung), zur Zurichtung, Umstaltung oder Beredlung zollfrei ein- oder auß= geführt wurden, wenn deren Nücktritt nicht binnen der festgesetzten Frist Statt sindet, nach jenem Ausmaße zu verzollen, welches zur Zeit, als die Ein- oder Ausfuhr auf Losung u. s. w. gestattet wurde, bestanden hat.

Zur Anwendung dieses Grundsates auf die in Folge der Aufhebung der Zwisschenzoll-Linie eintretende Aenderung der Berhältnisse, hat das hohe Finanz-Ministerium mit dem Erlaße vom 14. September 1850 3. 8578/820 Folgendes festgesett:

- 1. Für jene über die Zwischenzoll=Linie expedirten Losungs= und Appreturs=Gesgenstände, für deren Rückfehr eine vor dem 1. Oktober ablaufende Frist festgesest, und über denselben hinaus nicht erstreckt worden ist, hat die Entrichtung der Gebühren dann Statt zu finden, wenn deren Rücksendung über dasselbe Gefällsamt, über welches der Gin= und rücksichtlich Austritt erfolgte, nicht längstens dis Ende September 1850 beswertstelligt wird.
- 2. Auch von jenen Sendungen, für deren Rücktritt eine über den Monat Sepstember 1850 hinausreichende Frist entweder ursprünglich bewilliget, oder später durch Erstreckung zugestanden wurde, sind, wenn sie vor Ablauf dieser Frist nicht zurückgesbracht werden, die Zolls und Dreißigstgebühren nach jenem Maßstabe zu entrichten, welcher zur Zeit der Losungs = Expedizion in Wirksamkeit stand.
- 3. Um jedoch bei ber mit dem 1. Oktober 1850 eintrerenden Freiheit des Berstehrs, die Parteien, welche die unter den Absach 2 der gegenwärtigen Berordnung falstenden Waaren vor dem 1. Oktober 1850 noch nicht abgesetzt hatten, von der Nothswendigkeit zu entheben, solche Gegenstände, um deren Gebührenfreiheit zu erwirken, nach dem 1. Oktober 1850 über die Zwischenzoll-Linie zurückzuführen, wird gestattet, daß

<sup>\*)</sup> Mit bem Erlage ber Finang. Landes Diretzion vom 20. September 1830 3. 15795, find bavon auch fammtliche Rameral Begirts Berwaltungen und ausübende Gefallsamter in Kenntnig gefeht worben.

w dotyczących urzędach cłowych i trzydziestowych z ksiąg, w które zapisano je, gdy szły na przedaż możebną, lub ku apretowaniu, wykreślonemi i dane za nie kaucyje uchylonemi zostały, byle tylko był dowód, że te same towary, które na los, lub do apretury ekspedyjowane były, jeszcze się w posiadaniu tego znajdują, na imię którego bilet losowy był wydany.

4. Chcąc uzyskać to uwzględnienie, należy towary, dla których się takowego żąda, najpóźniej do 1. Listopada r. b. dostawić do urzędu cłowego i trzydziestowego, będącego w miejscu, lub w pobliskości złożonych towarów.

Urząd ten przekonać się powinien, azali towar dostawiony jest ten sam, który do urządzenia go, lub na przedaż losową był przesłany, i w ogólności postępować sposobem, jaki przepisany jest dla powrotu towarów do urządzenia, lub na przedaż losową wyprawionych.

Poświadczenie wydane będzie z rejestrów poświadczeń (certyfikatów), i zawierać ma wyrażne powołanie się na palet, za którym towar do urządzenia, albo na los wysłanym został, niemniej wyraźne oświadczenie, że się o tożsamości towaru z owym, który do urządzenia, lub na los wyslanym został, przekonano.

Poświadczenie to złożyć należy w urzędzie, który wystawił palet na apreturę, lub przedaż losową; urząd ten na zasadzie złożonego poświadczenia, mającego być do rejestru przyłączonym, palet uwolnienia wyda, i odpisze towary w księdze prenotacyi zapisane.

#### **529.**

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 21. Września 1850, obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych,

względem kart do grania i kalendarzów, które bez stempla z krajów koronnych, gdzie dotychczas nie było stempla, do innych krajów koronnych wprowadzone być maja.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIV, l. 357, wydaną dnia 24. Września 1850.

diese Gegenstände bei den bezüglichen Zoll- und Dreißigst-Aemtern aus den Losungs- und Appretur = Bormerken gelöscht, und die dafür geleisteten Sicherstellungen aufgelassen wer- den, wenn der Beweis hergestellt wird, daß dieselben Gegenstände, welche auf Losung ober Zubereitung expedirt wurden, sich noch in dem Besitze besjenigen, auf dessen Ramen die Losungsbollete lautet, befinden.

4. Um diese Begünstigung zu erlangen, muffen die Waaren, für welche dieselbe angesprochen wird, längstens bis zum 1. November dieses Jahres zu einem in dem Orte der Aufbewahrung dieser Waaren oder in dessen Rähe besindlichen Zoll- und Dreißigstamte gestellt werden.

Dieses Amt hat sich davon, daß die gestellte Waare dieselbe sei, welche zur Zurichtung oder auf Losung abgesendet worden war, zu überzeugen und überhaupt auf diesenige Art, welche für den Rücktritt ber zur Zurichtung oder auf Losung abgesendeten Waaren vorgeschrieben ist, vorzugehen.

Die Bestätigung wird aus bem Bestätigungs- (Zertistaten-) Register ertheilt, und hat die deutliche Berufung der Bollete, mit welcher die Waare zur Zurichtung oder Losung abgesendet wurde, dann die ausdrückliche Erklärung zu enthalten, daß sich von der Identität der Waare mit jener, die zur Zubereitung oder auf Losung abgesendet worden ist, überzeugt worden sei.

Diese Bestätigung ist bei dem Amte, das die Appreturs- ober Losungs = Bollete aus= gestellt hat, beizubringen; dieses Amt stellt im Grunde der beigebrachten Bestätigung, die dem Register angeschlossen wird, die Freibollete aus, und nimmt die Abschreibung in der Vormerkung über diese Waaren vor.

#### **529.** •

## Verordnung des Finanzministeriums vom 21. September 1850,

giltig fur alle Rronlander,

in Betreff der Spielkarten und Kalender, welche ungestempelt aus den Kronlandern, in welchen bisher der Stempel nicht bestand, in die anderen Kronlander eingeführt werden sollen.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXIV. Stud, Nr. 357, ausgegeben am 24. September 1850.

# Rozporządzenie Ministra wyznań i oświecenia z dnia 21. Września 1850,

do panów Namiestników Austryi poniżej i powyżej Anizy, Salcburga Tyrolu, Morawii, Szlaska, Czech, do pana Naczelnika kraju Galicyi, do Naczelnika obwodowego Bukowiny, panów Namiestników Styryi, Karryntyi, Karniolii, Tryjestu, Gorycyi i Pomorza, tudzież Dalmacyi,

dotyczące przejścia uczniów z gymnazyjów krajów koronnych Węgier, Kroacyi, Slawonii, województwa serbskiego i temeskiego Banatu, do gymnazyjów innych krajów koronnych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVII, l. 363, wydaną dnia 30. Września 1850.

#### 531.

# Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 21. Września 1850,

wydane do wszystkich administracyi powiatowych, do urzędów i organów dochodowych, tudzież do urzędów podatkowych,

wedle którego expedycyje urzedowe, w zamiarze zjednania ugody na dotyczące proźby wydane, we względzie stempla do kategoryi świadcctw liczyć nie należy.

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 18. Sierpnia 1850 l. 24031/1558, obwieszcza się dla wiadomości i zastosowania się następujące rozporządzenie o traktowaniu we względzie stempla expedycyi urzędowych, stronom na ich proźby w zamiarze zjednania ugody wydawanych, któreto rozporządzenie pod tym samym dniem i liczbą do krajowej Dyrekcyi skarbowej dla Pomorza i Dalmacyi wydane zostało.

Ancks de l. 531.

### Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 18. Sierpnia 1850 1. 24031/1558,

wydane do krajowej Dyrekcyi skarbowej dla Pomorza i Dalmacyi.

Podług uwagi 1. przy p. t. 116 ustawy tymczasowej z dnia 9. Lutego 1850\*), expedycyje od urzędu, lub władzy jakiej za zaświadczenia uważać należy, jeżeli proźba, w skutek której takowe wydają się, ma na celu tylko zyskanie stwierdzenia istotliwych okoliczności czynu lub przymiotów osobistych, a nie rozporządzenia, którego żąda się z mocy powagi tej władzy lub tego urzędu.

Wniesiona w zamiarze zjednania ugody proźba, ma na celu nie same stwierdzenie istotliwych okoliczności, lecz przedewszystkiem zyskanie zarządze-

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw państwa część XXII., 1. 50, stronica 455.

## Erlaß des Ministers des Kultus und Unterrichts vom 21. September 1850,

an die Herren Statthalter von Desterreich unter ber Enns, ob ber Enns, Salzburg, Tirol, Mahren, Schlesten, Bohmen, an ben Herrn Landes-Chef von Galizien, ben Kreis-Chef ber Bukowing, die Herren Statthalter von Stelermark, Karnthen, Krain, Triest, Gorz und Kuftenland, Dalmazien,

betreffend den Uebertritt von Schülern aus Ghmnasien der Kronländer Ungarn, Kroazien und Slavonien, Woiwodina und des Temeser Banates in Chmnasien anderer Kronländer.

Siehe allgemeines Relasgesetz und Regierungsblatt, CXXVII. Stud, Nr. 363, ausgegeben am 30. September 1850.

#### 531.

## Erlaß der Finanz=Landes=Direkzion vom 21. September 1850,

an sammtliche Kameral = Bezirke = Bermaltungen, Gefalle = Memter und Organe, bann Steueramter,

wornach die über das Sinschreiten um einen Vergleichs = Versuch ausgefolgten ämtlichen Aussertigungen bezüglich des Stempels nicht in die Kategorie der Zeugnisse einzurechnen seien.

In Folge Erlaßes des hohen Finanz-Ministeriums vom 18. August 1850 g. 24031/1558 wird die nachfolgende an die Finanz-Landes Direkzion für das Küstensland und für Dalmazien unterm gleichen Datum und Zahl erlassene Berordnung, bezüglich der Stempelbehandlung ämtlicher Aussertigungen, welche über das Einschreiten um einen Bergleichs Bersuch den Parteien ausgefolgt werden, zur Wissenschaft und Darnachachtung kundgemacht.

Beilage gu Dr. 531.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 18. August 1850 3. 2403111558,

an die Finang . Landes . Diretzion fur bas Ruftenland und fur Dalmagion.

Nach der Anmerkung 1. zur T. P. 116 des provisorischen Gesetzes vom 9. Festruar 1850 \*) sind Ausfertigungen eines Amtes oder einer Behörde als Zeugnisse anzusehen, wenn das Einschreiten, über das solche erfolgen, blos auf die Bestätigung thatsächlicher Umstände oder persönlicher Eigenschaften, und nicht auf eine Verfügung, um die Kraft der Amtsgewalt der Behörde oder des Amtes ersucht wird, gerichtet ist.

Das Ginfchreiten um einen Vergleichs - Versuch hat nicht blos bie Bestätigung thatfächlicher Umstände, fonbern zunächst bie Verfügung zum Zwecke, baß eine Tag-

<sup>\*)</sup> Im Reichsgesethblatte, XXII. Stud, Rr. 50, Seite 455.

nia, aby termin do uskutecznienia ugody wyznaczono, iżby sąd na tym terminie na skojarzenie ugody wpływał, i aby strony o skutku pertraktacyi urzędownie zawiadomiono. Rezolucyja, jako zamierzona ugoda nie przyszła do skutku, jest ową expedycyją urzędową, którą zamyka się czynność w skutek proźby o skojarzenie ugody zagajoną, a razem strony o wynikłości tego usiłowania zawiadamiają się.

W skutek §. 1. C. l. i uwagi 1. do p. t. 116 tymczasowej ustawy z dnia 9. Lutego 1850, taka urzędowa expedycyja nie należy między zaświadczenia.

#### 532.

# Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 21. Września 1850 \*),

wydane do wszystkich administracyj powiatowych, do urzędów i organów dochodowych, tudzież do urzędów podatkowych,

## jako proźby o wydanie dokumentów podróżnych i poświadczeń o zamieszkaniu, wolne są od stempla.

Z powodu pewnego zapytania, jak proźby o wydanie dokumentów podróżnych (p. t. 85. tymczasowej ustawy z dnia 9. Lutego \*\*) i 2. Sierpnia 1850 \*\*\*) o należytościach od interesów prawnych i t. p.) i poświadczeń zamieszkalności co do stempla traktowane być mają, wysokie Ministerstwo skarbu z dnia 28. Sierpnia 1850 l. 23362/1511 oznajmiło co następuje:

Ze względu na okoliczność, że należytość stemplowa nałożoną została bezpośrednio na te expedycyje urzędowe, tudzież, że o udzielenie podróżnych dokumentów i poświadczeń zamieszkalności ustnie prosić można, a przytem z istoty w mowie będącego interesu wypływa, że polecenie przedsięwzięcia protokółu stemplowego, któryby proźbę zastąpił, miejsca mieć nie może, nie podpada wątpliwości, że proźby, o których mowa, niestemplowane podawać wolno, i że takowe między uwolnienia pod l. p. 44 taryfy poszczególnione liczyć należy, jeżeli inna ich osnowa nieu zasadnia należnej opłaty.

<sup>\*)</sup> O tem uwiadomiono mocą rozporządzenia Prczydyjum krajowego z dnia 20. Września 1850 l. 11033 naczelników wszystkich urzędów obwodowych i starostw miast Lwowa i Krakowa, tudzież nadkomisarza policyi de Ulfrichsthal w Brodach.

<sup>••)</sup> W Dzienniku praw państwa, części XXII., 1. 50, stronica 455.

<sup>\*\*\*)</sup> Tamże część CXII., l. 329, stronica 1391.

satung zur Bewirkung eines Vergleiches festgesett, bei berselben von dem Gerichte auf die Vermittlung eines Vergleiches eingewirkt und das Ergebniß dieser Verhandlung ämtlich befannt gegeben werbe. Die Verständigung, daß der versuchte Vergleich nicht zu
Stande gekommen sei, ist diesenige ämtliche Ausfertigung, durch welche die in Folge des Einschreitens unt den Vergleichs-Versuch eingeleitete Amtshandlung geschlossen, und deren Erfolg den Parteien bekannt gentacht wird.

Dieselbe fällt daher zu Folge beis S. 1 C. I. und ber Anmerkung 1 zur T. P.
116 bes provisorischen Geseges vom 9. Februar 1850 nicht unter bie Zeugnisse.

#### 532.

Erlaß der Finanz=Landes=Direkzion vom 21. September 1850\*),

an fammtliche Rameral - Begirts = Bermaltungen, Gefalls . Nemter und Organe, bann Steueramter,

über die Stempelfreiheit der Gesuche um Erfolgung von Reise-Urkunden und Heimats. Scheinen.

Aus Anlaß einer Anfrage, wie die Gesuche um Erfolgung von Reise = Urkunden (T. P. 85 des provisorischen Gesetzes vom 9. Februar \*\*) und 2. August 1850 \*\*\*) über die Gebühren von Rechts-Geschäften u. s. w.) und von Heimatsscheinen in Absicht auf den Stempel zu behandeln seien, hat das hohe Finanz = Ministerium mit dem Erlaße vom 28. August 1850 Z. 23362/1511 Folgendes bedeutet:

maint from althort and phinistration of the day of the maintenance of

Mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Stempelgebühr auf diese ämtlichen Aussfertigungen unmittelbar umgelegt worden ist, und daß die Ertheilung von Reise-Urkuns den und Heimatkscheinen mundlich angesucht werden kann, ohne daß die Anordnung der Aufnahme eines stempelpflichtigen Protokolles statt der Eingabe nach der Natur des Geschäftes, um das es sich handelt, zuläßig wäre, unterliegt es keinem Anstande, daß die in Frage stehenden Gesuche ungestempelt überreicht werden können, und den unter P. 3. 44 des Tarifes aufgeführten Befreiungen beizuzählen sind, wenn nicht ihr übriger Inhalt die Gebühren Pflicht begründet.

would depend the state of the s

<sup>\*)</sup> Mit bem Landes- Prafibial. Erlaße vom 21. September 1850 3. 11033 find bavon fammtliche Borfteher ber Rreifamter, so auch jene ber Stadthauptmannschaften zu Lemberg und Krakau und ber Polizei Dbers Kommissar v. Ulrichsthal in Brody in Kenntniß geseht worden.

<sup>\*\*)</sup> Im Reichsgesethlatte, XXII. Stud, Rr. 50, Geite 455.

<sup>\*\*\*)</sup> Chenbafelbft, CXII. Stud, Rr. 329, Seite 1391.

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 22. Września 1850, obowiązające dla wozystkich krajów koronnych, z wyjątkiem królestwa lombardzko-wentekiczo,

którem rozporządza się wymiana na rewersa skarbu państwa, i natychmiast ściągnięcie całkowite wszystkich jeszcze w obiegu zostających 3-procentowych asygnacyi kasowych na 100, 500 i 1000 złotych reńskich.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVII, l. 364, wydaną dnia 30. Września 1850.

#### 534.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 22. Września 1850, mocą którego przywilej Michałowi Bermannowi Tellerowi pod dniem 29. Sierpnia 1843 nadany na wynalazek i ulepszenie w uzyskaniu oliwy zapomocą szczególnie urządzonej prasy mechanicznej, na rok ósmy przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII, l. 421. wydaną dnia 26. Października 1850.

535.

## mineral turning Supplied in the contract of the second

przywilejów wyłącznych od Ministerstwa handlu pod dniem 23. Września 1850 nadanych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII, l. 422, wydaną dnia 26. Października 1850.

#### 536.

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 24. Września 1850, obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych, dla których wydano ustawę z dnia 7. Września 1848, względem zniesienia stosunku poddańczego,

dotyczące kompetencyi władz dochodowych do rozstrzygania rekursów, które są założone przeciw prawności tax przepisanych od władz patrimonijalnych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVII, l. 365, wydaną dnia 30. Września 1850.

sees show out the Bird Coll Coll Coll 1991

#### 533

## . Erlaß des Finanzministeriums vom 22. September 1850,

wirtsam fur alle Rronlander, mit Ausnahme bes lembarbifch venezianischen Konigreiches,

etokoboretsh donntorkament i Arlema

Wodurch die Umwechstung aller noch im Umlaufe besindlichen Sperzentigen Kaffe-Anweifungen über 100, 500 und 1000 Gulden in Neichsschanscheine, und sofort deren gänzliche Sinziehung angeordnet wird.

Siehe allgemeines Reichegefetz- und Regierungsblatt, CXXVII. Stud, Rr. 364 undgegeben am 30. September 1850.

#### 534.

Erlaß des Handelsministeriums vom 22. September 1850, womit das dem Michael Bermann Teller am 29. August 1843 verliehene Privilegium auf eine Erfindung und Verbesserung in der Oelgewinnung durch eine eigens konstruirte mechanische Presse, auf das achte Jahr verlängert wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Nr. 421, ausgegeben am 26. Oftober 1850.

#### 535.

## Berzeichniß

der von dem Handelsministerium am 23. September 1850 ver= liehenen ausschließenden Privilegien.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Rr. 422, ausgegeben am 26. Oftober 1850.

## . Magnasiana was annea marketa de la missimumana de estada e e estada e e e estada e e e estada e e e e e e e e

Verordnung des Finanzministeriums vom 24. September 1850, giltig für die Kronlander, für welche bas Geseh vom 7. September 1848 hinsichtlich ber Aushebung des Untersthältnises erlassen wurde,

betreffend die Kompetenz der Gefällsbehörden bei der Sutscheidung über die Mefurse, welche gegen die Nechtmäßigkeit und Gesetlichkeit der von den Patrimo= nialbehörden vorgeschriebenen Tagen gerichtet sind.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXVII. Stud, Nr. 365, ausgegeben am 30. September 1850.

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 25. Września 1850.

obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych, dla których wydaną została prowizoryczna ustawa z dnia 2. Sierpnia 1850, o stemplowych i bezpośrednich należytościach,

którem się odracza termin działalności rzeczonej ustawy z dnia f. Września na dzień 1. Listopada.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXV, l. 358, wydaną dnia 26. Września 1850.

#### 538.

### Cesarski patent z dnia 25. Września 1850,

obowiązujący w krajach koronnych, w których już wydane zostały rozporządzenia względem przeprowadzenia oswobodzenia gruntów, z wyjątkiem Tyrolu i Forarlbergu, i ustanawiający zasady,

wedle których postępować należy przy uiszczeniu indemnizacyi w kapitale za wszystkie, w skutek przeprowadzenia tego oswobodzenia gruntów, zniesione, lub wykupne należności.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXXII, l. 374, wydaną dnia 9. Października 1850.

## **539.**

# Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 26. Września 1850.

obowiązujące dla krajów koronnych, gdzie ustawa karna z dnia 3. Września 1803 ma moc prawną,

którem, w porozumieniu z Ministerstwem spraw wewnętrznych, obwieszczają się bliższe postanowienia względem zawczwania, sluchania i zaprzysiężenia żandarmów powołanych na świadków.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIX, l. 367, wydaną dnia 3. Października 1850.

kusse, welche gegen die Archtmäßigteit und Gesepulatere der von und Sorchnorvialdehörden vergeschriebenen Tagen gerichtet find. Siehe allgemeines Unichsiefen, und Regleungsblatz, CURVII. Stück, Ar. Röb.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 25. September 1850,

wirkfam fur alle Rronlander, fur welche bas provisoriiche Geset vom 2. August 1850 über bie Stempels und unmittelbaren Gebuhren erlaffen wurde,

wodurch der Zeitpunkt der Wirksamkeit des gedachten Gesetzes vom 1. Oktober auf den 1. November verschoben wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXV. Stud, Nr. 358, ausgegeben am 26. September 1850.

#### 538.

## Kaiserliches Patent vom 25. September 1850,

wirksam fur jene Kronlander, in welchen bie Berordnungen uber bie Durchfuhrung ber Grundentlaftung bereits erlassen find, mit Ausnahme von Tirol und Borarlberg,

wodurch die Grundfätze festgestellt werden, nach welchen bei der Leistung der Rapitalsentschädigung für alle in Folge ber Durchführung der Grundentlastung aufgehobenen oder ablösbaren Bezüge porzugehen ift.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXXXII. Stud, Nr. 374, ausgegeben am 9. Oktober 1850.

#### 539.

Verordnung des Juftizministeriums vom 26. September 1850,

wirksam fur jene Rronlander, in welchen bas Strafgefegbuch vom 3. September 1803 in Rechtekraft fieht,

womit im Cinvernehmen mit dem Ministerium des Innern nähere Bestimmungen über die Vorladung, Abhörung und Beeidigung der Gensd'armen als Zeugen Fundgemacht werden.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXXIX. Stud, Nr. 367, ausgegeben am 3. Oktober 1850.

Rozporządzenie Ministerstwa kultury krajowej i górnietwa z dnia 26. Września 1850 \*),

o dokładniejszych postanowieniach co do egzaminow rządowych, którym gospodarze leshi poddać się mają.

Na podstawie wydanego w skutek najwyższego postanowienia z dnia 5. Stycznia 1850 \*\*), tymczasowego rozporządzenia względem zaprowadzenia egzaminów rządowych dla gospodarzy leśnych, którym przyznane być ma uzdolnienie do samodzielnego gospodarowania leśnego, wydają się następujące dokładniejsze przepisy:

Egzamina te na przyszłość przedsiębrane być mają każdego roku: we Lwowie, w Pradze, Budzie lub Poszcie, i w Hermansztadzie. Corocznie na przemian w jednem z stołecznych miast każdego okręgu, obejmującego po trzy kraje koronne, mianowicie:

witalden delle sest the cite of the

A., w Czerniowcach, Krakowie, Opawie,

B., w Bernie, Wiedniu, Lincu,

C., w Solnogrodzie, Insbruku, Klagenfurcie,

D., w Gracu, Lajbachu, Tryjeście,

E., w Zagrzebiu, Osieku, Zarze, nakoniec

F., w Weronie, Wenceyi, Medyjolanie.

Stosownie do tego rozkładu, odbywać się będzie w każdem z tych miast taki egzamin co trzy lata.

Aby nareście zadość uczynić najnaglejszej potrzebie, zarządzono w sposób należyty, aby już tego roku, a to w dzień 20. Listopada 1850, przedsięwzięto egzamina, o których mowa we Lwowie, w Pradze, Bernie, Insbruku i Laibachu.

## the distributed of the property and property of the state of the state

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 27. Września 1850,

którem w skutek najwyższego przyzwolenia przepis §. 2. ustawy e egzaminach potrzebnych do rządowej służby pocztowej, rozejąga się także na ukończony zupełnie i z dobrym postępem kurs naukowy w kolegijum marynarki w Tryjeście.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIX, l. 368, wydaną dnia 3. Października 1850.

<sup>\*)</sup> To rozporządzenie ministeryjalne podano do powszechnej wiadomości obwieszczeniem Rządu krajo wego z dnia 10. Października 1850 l. 51030.

<sup>•6)</sup> W Dzienniku praw państwa, część XXVI., l. 63, stronica 649.

Berordnung des Ministeriums für Landeskultur und Berawesen 26. September 1850\*),

in Betreff ber naberen Bestimmungen über die vorzunehmenden Staatspriffungen für Forft virthe.

Auf Grundlage ber, ju Fo'ge Allerhochster Enischliegung vom 5. Janner 1850 erlaffenen proviforischen Berordnung \*\*), in Betref ber Ginführung von Staats = Brufungen fir Forftwirthe welchen die Befähigung gur felbfiftanbigen Wirthschaftsführung auerkannt merden foll, werden folgende nabere Bestimmungen getroffen:

Diefe Prufungen werben in Bufunft vorzunehmen fein in jedem Sabre: in Bemberg, Prag, Ofen ober Pesth, und in hermannstadt. Jährlich abwechselnd in einer ber Sauptstädte von je brei ber übrigen, in eine Gruppe gusammen genommenen Kronländern, und zwar: Ridrym wydiane mia lych istaldw

- A. Czernowis, Rrafau, Troppau,
- B. Brunn, Wien, Ling,
- C. Salzburg, Innsbruck, Rlagenfurt,
- D. Grat, Laibad, Trieft,
- E. Mgram, Efeg, Bara und
- F. Berona, Benedig, Mailand.

hiernach wird in jeder diefer Städte jedes dritte Sahr eine folche Prufung abgehalten wei ben. mag it gracemen einem genen Derent Der gewall abgrageren mittent elb anatuenlwade

Damit übrigens dem dringenoften Bedürfniffe entsprochen werde, wurden die nothigen Einleitungen getroffen, bag fcon houer, und zwar am 20. November in Lemberg, Brag, Brunn, Innsbrud und Laitach, werben Brufungen abgehalten werben.

## Chara powazechne Daibunik pare ganatwa i radu engel CXXIX. L 369,

Verordnung des Handelsministeriums vom 27. September 1850, wodurch in Wolge Allerhochster Genehmigung die Bestimmung bes S. 2 ber Borfebrift über bie Ctaatspofidienft : Prufungen auch auf den vollständig und mit gutem Grfolge jurugelegten Lehrkurs in dem Marine - Rollegium in Trieft ausgebehnt wird.

Siehe allgemeines Reichsgeset, und Regierungsblatt, CXXIX. Stud, Rr. 368. ausgegeben am 3. Oftober 1850. Object powarechny Rejequik praw polistwa i ragdu exest

wydna daia 5. Pardaleraika 1850.

<sup>\*)</sup> Diefe Ministerial Berordnung ift mittelft der Gubernial Rundmachung vom 10. Oftober 1850 3. 51030 gur allgemeinen Renntniß gebracht worden.

<sup>\*\*)</sup> Im Reichogesetblatte, XXVI. Stud, Dr. 63, Seite 640.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 28. Września 1850, którem przywilej, profesorowi chemii i doktorowi M. Ehrmannowi pod dniem 31. Lipca 1847 nadany na wynalazek przyrządu podług nowego sposobu sody i produktów ubocznych ze soli kuchennej, na rok czwarty przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII, l. 423, wydaną dnia 26. Października 1850.

#### 543.

### Cesarski patent z dnia 29. Września 1850,

obowiązujący dla Austryi poniżej i powyżej Anizy, Salcburga, Styryi, Karyntyi, Karnioli, Gorycyi, Gradyski i Istryi, dla miasta Tryjestu z jego okręgiem, Tyrolu i Forarlbergu, Czech, Morawii, wyższego i niższego Szląska,

którym wydano dla tych krajów koronnych ustawę o notaryjacie.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVIII, l. 366, wydaną dnia 2. Października 1850.

#### 544.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i skarbu z dnia 29. Września 1850,

obowiązujące dla krajów koronnych: Czech, Morawii, Szlaska, Austryi powyżej i poniżej Anizy, Styryi, Karyntyi, Karnioli i Salchurga,

mocą którege, w skutek najwyższego przyzwolenia, regulują się postanowienia względem likwidacyi i poboru zaległych danin ustawę z dmia 7. Wyrześnia 1859, i patentem z dnia 4. Marca 1849 zniesionych, lub za wykupne uznanych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXIX, l. 369, wydaną dnia 3. Października 1850.

### eigist ope at an kod manning at the p.545. Smalle anderstille unda hind droudent

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 29. Września 1850, jako komisyje przeznaczone do przedsiębrania prawniczego i politycznego teoretycznego egzaminu rządowego w korespondencyjach swoich wolne są od stempla.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXXI, l. 371, wydaną dnia 5. Października 1850.

and was the sale that STYX attailed as one (\*\*

Erlaß des Handelsministeriums vom 28. September 1850, womit das dem Professor der Chemie und Dr. M. Shrmann am 31. Juli 1847 verlichene Privilegium auf die Ersindung, aus Kochsalz nach einer neuen Methode Soda und Nebenprodukte zu erzeugen auf das vierte Jahr verlängert wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Rr. 423, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

#### 543.

## Kaiserliches Patent vom 29. September 1850,

wirkfam fur Defterreich unter und ob ber Enns, Salzburg, Steiermark, Karnthen, Krain, Gorz, Grabiska und Iftrien, bie Stadt Trieft mit ihrem Gebiete, Tirol und Borarlberg, Bohmen, Mahren, Obers und Nieder Schlesien,

womit für diese Kronländer eine Motariate Dronung erlaffen wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXVIII. Stud, Rr. 366, ausgegeben am 2. Oftober 1850.

#### 544.

Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz und der Fi= nanzen vom 29. September 1850,

wirkfam fur bie Kronlander Bohmen, Mahren, Schlesien, Desterreich ob und unter ber Enns, Steiermark, Rarnsten, Krain und Salzburg,

wodurch in Folge Allerhöchster Genehmigung die Bestimmungen über die Liquidizung und Eintreibung der Rückstände aus den durch das Gesetz vom 7. September 1848 und das Patent vom 4. März 1849 aufgehobenen oder ablösbar erklärten Leistungen geregelt werden.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXXIX. Stud, Nr. 369, ausgegeben am 3. Oftober 1850.

#### 545.

Erlaß des Handelsministeriums vom 29. September 1850, wodurch die Portofreiheit für die Korrespondenzen der Kommissionen für die rechts= und staatswissenschaftliche theoretische Staatsprüfung sestgesest wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXXI. Stud, Nr. 371, ausgegeben am 5. Oktober 1850.

Cesarski patent z dnia 29. Września 1850,

mocą którego w Węgrzech, Siedmiogrodzie, Kroacyi i Stawonii, w województwie serbskiem, w temeskim banacie i pograniczu wojskowem zaprowadzono podatek konsumcyjny od płynów spirytusowych przepalanych i od piwa, z tem oraz postanowieniem, iż dzień, w którym to rozporządzenie w wykonanie wcjść ma, osobno obwieszczonym będzie.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część UXXXIII, L 378, wydaną dnia 10. Października 1850.

## 

Cesarskie rozporządzenie z dnia 29. Września 1850, mocą którego prowizoryczną ustawę o księgach gruntowych w kraju koronnym Kroacyi i Slawonii zatwierdzono i obwieszczono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXXV, l. 382, wydaną dnia 16. Października 1850.

Alexander of the article of the arti

(beilag hed handelsmitelignistigerinen von Berteniber 1850. abured bie Thartografielt ine die Korrestondengen der Arangeliume bie die rech and fineleralisationelliebe edimerik de I merspaligung beligeter wied.

Suchs allgements. Weldingsten unt Segimmentlatt, CXXXI. Stad, Wr. 271

### Kaiserliches Patent vom 29. September 1850,

wodurch in Ungarn, Siebenburgen, Kroazien und Slavonien, der ferbischen Woiswohlchaft, dem Temeser Banate und den Militärgrenzgebieten eine Verzehrungsssteuer von gebrannten geistigen Flussischen und von Vier mit der Bestimmung eingeführt wird, daß der Tag, an welchem diese Anordnung in Wirksamkeit zu treten hat, abgesondert kundgemacht werden wird.

Siehe allgemeines Reichsgeset= und Regierungsblatt, CXXXIII. Stud, Nr. 378, ausgegeben am 10. Oktober 1850.

#### 547.

Raiserliche Verordnung vom 29. September 1850, wodurch eine provisorische Grundbuchsordnung für das Kronland Kroazien und Slavonien genehmigt und kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXXXV. Stud, Nr. 3827 ausgegeben am 16. Oktober 1850.

### Reiferliges Batter une 20. Zeptember 1850.

woddere bei benede eiter eine der eine und Felenen inn nei Felenen über der eine Benedenfiger von Einall, der Ermen Bei be und har bischen eine Benedenfiger fleger von gebraumin und gen grafficieller und der Ther auf der Nellmmung eingebiere eine eine Ermen und der eine Beneden und en Werfrankeit zu eingebiere eine eine andersolder ein gewacht werden wiede.

Siche und in der bei ber bei ber beite CXXXII Stint in 378,

#### T

## Kaiferlide Bererbung, was In. Sertember 1820

webn eine eine Genede Ernsbruch ent eine eine Genede fie beiter beite eine

Delt ab contect with a date we the expension of the context with the delta and the del